## Nico. 277.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Dienstag, den 18. November 1828.

Angekommene Fremde vom 15. November 1828.

hr. Graf Stillfried ans Pellin, pr. Cand. Theol. Klipstein aus Krotoschin, hr. Frohnsest-Inspektor Wolsborn aus Kozmin, k. in No. 384 Gerberstr. Vom 16. November.

Hr. Graf v. Kalfreuth aus Kornim, Hr. Landrath v Nosarzewski aus Schrim, Hr. Gutsbesitzer v. Moszczenski aus Jablowko, Hr. Gutsbesitzer v. Kornastowski aus Strodka, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer Lakomicki aus Gorzewo, Hr. Gutsbesitzer Osleder aus Kaldon, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Kausmann Richter aus Warschau, Hr. Kausmann Sperling aus Bonn, I. in Nro. 99 Wilde.

Subhastatione=Patent. Die im Posener Kreise belegenen Gü= ter:

- 1), Dabrowka nebst Zakrzewer Hauland, auf 26,039 Athle. 2 Sgr. 10 Pf.;
- 2) Dabrowo und Gurowo, auf 15,807 Athle. 29 Sgr. 1 Pf.;
- 3) Sobissermia und Byssogotower Hauland, auf 17,616 Athle: 28 Sgr. 2 Pf. und
- 4) Sforzewo und Twardowo, auf 144,875 Athlr: 28 Sgr. 10 Pf.

gerichtlich gewürdigten und dem Franz v. Urbanowsti gehörigen Güter, follen auf den Antrag der Königk. Militair=Witt= wen = Raffe, als Neal=Gtäubigerin, im Wege der nothwendigen Subhasiation

Patent Subhastacyiny. Robra w Powiecie Poznańskim położone:

- 1) Dąbrowka z holędrami Zakrzewskiemi na 26,039 Tal. 2 śgr. 10 fen.,
- 2) Dabrowa i Gurowo na 15,807 Tak 29 sgr. 1 fen,
- Sobisiernia i Wyssogotowskie holędry na 17,616 Tal. 28 śgr. 2 fen. i
- 4) Skorzewo i Twardowo na 44,875 Tal. 28 sgr. 10 fen.

sądownie oszacowane, a do Ur. Franciszka Urbanowskiego należące, na wniosek Królewskiey kassy wdów woyskowey, iako wierzycielki realney w drodze subhastacy i konieczney,

entweder einzeln ober zusammen, offentlich an den Meistbictenden verkauft werben.

Es find hierzu die Bietungs = Termine

auf

ben 31. Juli c., ben 4. November c. und ben 4. Marg 1829,

wovon der letzte peremtorisch ist, jedeßmal Vormittags um 9 Uhr vor dem LandGerichts-Rath Brückner in unserm Partheien-Zimmer angesetzt, zu welchem wir bestitztähige Kauflustige mit dem Bemerfen einladen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme nothwendig machen, und die Tare und Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Zugleich werden die ihrem Wohnorte nach unbekannten Real-Gläubiger, als:

a) der Dekonomie-Commissarius Linke, b) der Hauptmann Johann Repomu-

cen v. Siodolfiewicz, und

c) ber Anton v. Szamocki, hierdurch diffentlich vorgeladen, ihre Achte in den anstehenden Licitationd=Terminen wahrzunehmen, unter der Verwarnung, daß im Fall ihres Ausbleibens dem Meistsbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, fondern auch nach geschehener Zahlung des Kaufgeldes die Löschung ihrer Forderungen, auch wenn sie leer ausgehen, und zwar, ohne daß es zu diesem Zwecke der Produktion der Instrumente bedarf, verfügt werden wird.

Pofen den 13. Mars 1828.

et .... Mrouf. Canbaericht.

albo oddzielnie, albo też łącznie, nay więcey daiącemu publicznie przedane bydź maią. W tym celu termina licytacyjne

na dzień 31. Lipca r. b., na dzień 4. Listopada r. b. i na dzień 4. Marca 1829

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie 9. przed Sędzią Brückner w naszey izbie dla stron wyznaczone zostały, na które zdatność posiadania, i ochotę kupna maiących z tem ożnaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Zarazem z zamieszkania niewiado. mi Wierzyciele realni, iako to:

a, Kommissarz ekonomiczny Linke, b, Kapitan Jan Nepomucen Siodołkiewicz i

c, Antoni Szamocki ninieyszém publicznie zapozywaiąsię, aby swych praw w wyzn aczonych terminach licytacyinych dopilnowali, pod tém zagrożeniém, iż w razie nie stawienia się naywięcey daiącemu nie tylko przybicie nastąpi, lecz też po wypłacie summy kupna wymazanie ich pretensyi, i chociaż spadły, i w prawdzie, bez potrzeby, produkowania na to instrumentu, zadysponowanem będzie.

Poznań d. 13. Marca 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhastation 8=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit im Pleschner Kreise, in Radliner hauland, unter Do. 11 belegene, ben Johann Ratichen Erben zugehörige Saus nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 766 Athlr. 10 fgr. gewürdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Er= ben Theilungshalber bffentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden, und ift der peremtorische Termin auf den 5 ten Uhr allhier angesett. Besig= und gah= lungsfähigen Raufern wird biefer Zer= min mit'bem Beifugen hierdurch bekannt gemacht, baß es einem Jeben frei fteht, innerhalb 4 Wochen por bemfelben und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorge= fallenen Mångel anzuzeigen.

Rrotoschin den 13. Oftober 1828.

Ronigl. Preuf. Land gericht.

#### Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod iurysdykcyą naszą zostaiące, w Radlinskich olędrach w Powiecie Pleszewskim pod Nr. 11 położone, do Sukcessorów Jana Raetz należące wraz z przyległościami, które według taxy sądowéy na 766 Tal. 10 sgr. ocenione zostało, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcéy daiącemu sprzedanym bydź ma, aktórym końcem termin licytacyjny Marg 1829 vor dem herrn Landge- peremtoryczny na dzień 5. richte-Rath, Beretius Morgens um 9 Marca 1829 zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym Wnym Sędzią, Boretius tu w mieyscu wyznaczonym został.

> Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemiem, iż w przeciągu 4ch tygodni przed tymże každemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Krotoszyn d. 13. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Gbiftal = Borlabung.

Der Mathias v. Gfrzupinefi ift mit= telft gerichtlicher Schulo-Berichreibung vom 21. Juli 1806 ben minorennen b. Otockifchen Geschwiftern 3604 Mthl. 20 far. schuldig geworden, welche nebst 5 pro Cent Binfen im Soppothekenbuche bes ihm geborigen, fruber im Denfernschen, jest im Wreichner Kreife belegenen Gu= tes Berniki fur die gedachten Minoren= nen eingetragen fteben, worüber benfelben am 3. September 1806 ein Soppotheken=Recognitione=Schein ertheilt wor= ben ift. Diefer Sypothefenschein nebft ber gedachten Schuldverschreibung find verloren gegangen. Auf den Untrag der gebochten Geverin v. Dtodifchen Geichwiffer werben baber bie Befiger ber gedachten Documente, beren Erben, Ceffionarien, ober wer fonft baran Un= fpruche zu haben vermeint, hierdurch bf= fentlich aufgeforbert, folche in bem auf den 13. December c. Vormittags um 9 Uhr vor bem herrn Referendarius v. Rurnatowefi in ungerm Gerichtegimmer anberaumten Termine anzuzeigen und zu bescheinigen, oder zu gewärtigen, daß fie unter Auferlegung eines emigen Still= schweigens mit diefen Unspruchen pra= clubirt, die fraglichen Documente amortifirt, und in beren Stelle auf ben Un= trag ber gedachten v. Dtodischen Ge= Schwifter, nene Dofumente werden ertheilt merben.

Gnefen den 11. August 1828. Ronigl. Preuf. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Niegdy W. Maci Skrzypinski został przez obligacyą z dnia 21. Lipca
1806 r. nieletnim rodzeństwu Seweryna Otockiego 3604 Talar. 20 śgr.
bydź winien, które wraz z prowizyami w księdze hypoteczney własney
wsi iego Zerniki w Powiecie Pyzdrskim teraz Wrzesinskim położoney,
dla wspomnionych nieletnich są zahipotekowane, na które tymże hypoteczne rekognicyjne zaświadczenie na
dniu 3. Września 1806 roku danem
zostało. Toż hypoteczne rekognicyjne zaświadczenie zagubionem jest.

Na domaganie się wspomnionego rodzeństwa niegdy Seweryna Otockiego, wzywa się więc ninieyszem posiadaiących rzeczone dokumenta, ich Sukcessorów, Cessyonaryuszów, lub ktokolwiek by do nich iakowe mniemał mieć pretensye, aby takowe w terminie na dzień 13. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Refer. Kurnatowskim w sali posiedzeń naszych wyznaczonym, podali i udowodnili lub spodziewali się że przy nakazaniu im wiecznego mil czenia z temiż pretensyami prekludowanemi a w mowie będące dokumenta umorzonemi będą, w mieyscu których na domagania wspomnionego rodzeństwa Otockich nowe dokumenta udzielone im zostana.

Gniezno d. 11. Sierpnia 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Pat ent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit hieselbst unter No. 123 belegene, bem Fleischermeister Johann Michael Lickel zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 3168 Athl 16 sgr. 10 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungstermine sind auf

den 27. Januar 1829, den 27. März 1829, und der peremtorische Termin auf den 27. Mai 1829,

vor dem Herrn Ober-Landes-Gerichts-Uffessor Boltz Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher sinkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insosern nicht gesehliche Gründe dies nothwendig machen.

Nebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 29. September 1828. Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Jurysdykcyą naszą w mieście tuteyszym pod Nr. 123 położona, do rzeźnika Jana Michała Tickel należąca wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 3168 śgr. 16 szel. iest oceniona, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którem kóńcem termina licytacyjne ma

dzień 27. Stycznia 1829, dzień 27. Marca, termin zaś peremtoryczny na

dzień 27. Maia 1829. zrana o godzinie gtév przed Wnym Ur. Voeltz, Assessorem Sądu głównego Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. W przeciągu 4ech tygodni zostawia się z reszta każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Bydgosczy d. 29. Listop. 1828. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu. Ebiftal = Citation.

Die Maria Elifabeth geborne Malde verebelichte Riftau zu Zenmelburg hat gegen ihren Chemann, ben Gdmeiber= meifter Undreas Riftau, fruher gu Roro= nowo, welcher fich im Jahr 1826 von ihr begeben, wegen boslicher Berlaffung auf Trennung ber Che und Berurthei= lung in die Chescheidungeftrafe geflagt. Den Berflagten laden wir baher bier= burch por, fich in bem auf beit 25. Februar 1829 por bem Beren Mus: cultator Springer Morgens um 9 Uhr angesetzten, in unferm Inftruftionde3im= mer perfonlich ober burch gehbrig legift= mirten Bebollmachtigten einzufinden, und fich über feine Entfernung auf ben Un= trag ber Ragerin auszulaffen.

Wenn er sich nicht gestellt, wird er in contumatiam der boslichen Verlassung seiner Shefrau für geständig geachtet, und es wird, was Nechtens ist, erkannt

werden.

Bromberg ben 6. Offober 1828. Konigl. Preuß, Landgericht.

#### Ediftal = Citation. 114

Von dem unterzeichneten Kandgericht werden alle diejenigen, welche an die von den Bürger Mathias und Ugnesa Malachowiczschen Seleuten zu Inowraczlaw dem Päckter Jacob Czerwinsti aus Roznaty unterm 19. Juli 1806 über 300 Athl. Courant ausgestellte und auf dem in Inowraclaw unter No. 21 belez genen, den 2c. Malachowiczschen Shezleuten zugehörig gewesenen Grundstück

Cytacya Edyktalna.

Elżbieta z Malkow zamężna Ristau podała naprzeciw malżonkowi swemu, który się w roku 1826 od niéy oddalił, z powodu złośliwego opuszczenia iéy, naprzeciw niemu skargę, żądaiąc rozwiązania małżeństwa i skazania go na karę rozwodową,

Zapozywamy przeto ninieyszem męża iéy rzeczonego kowala Audrzeia Ristau, ażeby się w terminie na dzień 25. Lutego 1829 zrana o godzinie gtéy przed Wnym Auskultatorem Springer w izbie instrukcyjney wyznaczonym osobiście, lub przez Pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił, i na wniosek powódki względem swego oddalenia odpowiedział.

W razie niestawienia się złośliwe opuszczenie małżonki swoiey za przyznane uważanemi co z prawa wypada, wyrzeczonem zostanie.

Bydgoscz d. 6. Paźdz, 1828. Królews .. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Z strony podpisanego Sądu Ziemiańskiego wzywaią się wszyscy ci, którzy do zaginąć mianey obligacyi przez Macieia i Agniszkę małżonków Małachowiczów z Inowracławia dla Jakoba Czerwinskiego dzierzawcy z Roznat pod dniem 19. Lipca 1806 roku na 300 tal. kurant wystawioney na posiadłe w Inowracławiu pod liczbą 21 sytuowanem dawniey do

Rubrica III. No. 1. eingetragene, an= geblich verloren gegangene Obligation als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefs-Inhaber Unfprnche zu haben glauben, hierdurch aufgefordert, in bem zur Angabe und Rechtfertigung diefer Unspruche auf ben 4. Marg 1829 Vormittag3 um 10 Uhr vor dem Deputirten herrn Landgerichte-Referen= barins Schulz anberaumten Termine entweder in Perfon oder durch gulafige Bevollmachtigte zu erscheinen, bas in Banden habende Document mit gur Stelle zu bringen, und ihre etwanigen Un= fpruche an diefes anzumelben und geho= rig gu bescheinigen, wibrigenfalls fie bamit nicht weiter gehort, vielmehr ih= nen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und bas gedachte Document für amorti= firt erflart werden wird.

Bromberg den 9. Oftober 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

tych że małżonków Małachowiczów naležacemi pod Rubr. III. No. 1. zaintabulowanéy iako właściciele, cessyonaryusze lub posiadacze zastawni prawa mieć sądzą, ażeby w terminie do podanja i usprawiedliwienia tychże praw na dzień 4. Marca 1829. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Ur. Szulc Referendaryuszem wyznaczonym, albo osobiście, lub przez upoważnionych Pełnomocników stawili się, maiacy w reku dokument z soba przynieśli i swe prawa do takowego zameldowali i należycie udowodnili, gdyż w racie przeciwnym z takowemi nie będą więcey słuchani, ale raczey im wieczne milczenie nakazanem i rzeczony dokument za umorzony ogłoszony zostanie.

Bydgoscz d. 9. Paźdz, 1828, Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Bu bem freiwilligen Berkauf ber ablichen Guter Falmierowo wird ein neuer Bietungsternin auf

den 17. December d. J. Vormittags um 10 Uhr, in unserm Geschäftslokale hierselbst angesetzt, zu welchem Kaufliebhaber mit Hin= weisung auf unsere,

a) in die Beilage zum 79sten Stud ber haube- und Spenerschen Zeitung vom 2. April d. J.,

b) in den bffentlichen Anzeiger bes Amtsblatts No. 15. ber Konigl. Regierung zu Marienwerder vom 11. April d. I.,

c) in die Beilage jum Marienwerderschen Intelligenz-Blatt No. 31 vom 16. April b. J.,

d) in das Pofener Intelligenz-Blatt No. 79 vom 1. April d. I.,

e) in den offentlichen Anzeiger zu No. 16 bes Posenschen Amteblatts vom 15. Aprit 5. J. und endlich

f) in ben öffentlichen Anzeiger bes Bromberger Amtsblatts No. 14 vom 4. April b. Z. aufgenommene Befanntmachung vom 12. Marz d. J. und mit dem Bemerken einz geladen werden, daß ohne Deposition einer Cantion von 5000 Kthl., entweder baar ober in Pfandbriefen, oder Staatsschuldscheinen nebst Koupons niemand zum Gebote gelassen werden kann, und daß der Zuschlag lediglich von dem Königlichen wirklichen Geheimen Rath und Ober-Präsidenten v. Schon Excellenz abhängt.

Schneidemuhl ben 3. August 1828.

Ronigl. Bestpreuß. Landschafte=Direction.

Bekanntmaduna.

Im Auftrage bes Koniglichen Land= gerichte hierfelbst foll burch den Unter= zeichneten in termino ben 9. Decem= ber c. a. des Morgens um 9 Uhr und bie folgenden Tage hier in loco ber Mobiliar-Nachlaß des verftorbenen Land= gerichte-Rach Leng, beftebend in einigen Uhren, mehrerem filbernen Tifchgefcbirr, Glafern, Leinenzeug, Betten, Denbles, Hausgerathe, Rleidungeftuden, einem halbwagen und einer bedeutenden Ungahl Bucher, meiftens juriftischen Inhalte, an ben Meiftbietenben gegen gleich baa= re Bezahlung in preußischem Courant verkauft werden, wovon Kaufluftige und Zahlungefähige biervon in Kenntnig ge= fett werben.

Krotoschin ben 10. November 1828. Der Landgerichte-Referendarins Obwieszczenie.

Z polecenia Królewsko-Pruskiego Sadu . Ziemiańskiego tuteyszego przez podpisanego w terminie dnia 9. Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana i w następuiące dnie pozostałość ruchoma po niegdy Sędziu Lenz, składaiąca się z różnych żegarków, niektórych sprzetów stołowych, ze szkła, bielizny, poscieli, mebli, sprzętów domowkch, sukni, powozu i znacznéy ilości książek, po większéy części prawnych, naywięcey daiącemu za gotowa zaraz w kurancie pruskim zapłatę tu w mieyscu sprzeda. na bydź ma, o czem chęć kupna i zdolność zapłacenia maiących ninieyszem się uwiadomia.

Krotoszyn d. 10. Listopada 1828. Królewsko-Pruskiego Sądu Ziemiańskiego Referendaryusz

Scholtz.